## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej.

13. November 1860.

Nrº 261.

13, Listopada 1960.

(2140) © b i f t. (3)

Mro. 2229. Dom f. f. Bezirksamte Dobromil als Gericht wird hiemit kundgegeben, es sei über Ansuchen der Erben nach Josef Wierzhicki wider jene des Johann Solski wegen 1500 fl. KM. s. N. G. in die exekutive Feilbiethung der in Huczko sud CNr. 45 gelegenen, den Exekuten gehörigen Grundwirthschaft gewilligt worden. Diese Lizitazion wird in drei Terminen, und zwar: am 17. November, 17. Des dember 1860 und 19. Jänner 1861, jedesmal um die 10. Vormittagsskunde in dem Dobromiler k. k. Bezirksamte unter nachstehenden Besbingungen abgehalten werden, als:

1) Bum Muerufepreife, wird ber gerichtlich erhobene Chagunge.

werth von 920 fl. öfterr. Wahr, angenommen.

2) Jeber Kauslustige ist verbunden, den Betrag in 10/100 von 92 fl. öst. W. im Baaren als Angeld (Badium) zu handen der Feilbiethungekommission zu erlegen, welcher dem Meistviethenden in den Kaufpreis eingerechnet, den Minderbiethenden aber zurückgestellt wers den wird.

3) Der Ersteher wird gehalten bleiben, den Kaufschilling nach Abschlag bes erlegten Angeldes binnen 30 Tagen vom Tage als der, ten Feilbiethungkalt bestätigende Bescheid in Rechtektraft ergehen wird, an gerechnet, in das hiesige k. f. Steuers als gerichtliche Verwah:

rungeamt zu erlegen.

4) Von Erlegung bes ermähnten Angelbes und Kaufschillings werden jedoch tie Exekuzionssührer Josef Wierzbicki'schen Erben, falls bieselben gemeinschaftlich oder einer welcher derselben diese Realität mitlizitiren oder erstehen follten, insofern befreit, wenn dieselben die Ertlärung der Lizitazionskommission dahin beibringen sollten, das Anselb und den Kausschilling auf ihre erequirente Forderung von 1500 st. KM. s. N. H. zu kompensiren, und den Rest vom Kauspreis gleich im Baaren ersehen werden.

5) Sobald ber Meistbiether ben obigen Bedingungen entsprochen haben wird, wird bemselben bas Cigenthumsbefret ber erfauften obgebachten haus- und Grundrealität CNro. 45 in Huczko ausgefolgt und in physischen Best berselben eingeführt, und sammtliche Forderungen mit Ausnahme jener, welche über dieser Realität werden belasen werden, auf derselben gelöscht und auf den Kauspreis übertragen

werben.

6) Sollte ber Meistbiether welcher immer ber ihm mittelft biefer Bedingungen auferlegten Verpflichtung nicht Genüge geleistet haben,
alsdann wird eine neue Feilbiethung dieser Realität auf Gefahr und
Rosten tes Meistbiethenten ausgeschrieben, und dieselbe in einem eindigen Termine um welchen immer Preis veräußert werden.

7) Für ben Fall, als diese Realität in den obbeschriebenen ersten zwei Terminen nicht einmal um ben Schähungtwerth an Mann gesbracht werben könne, so wird zur Einvernehmung der Gläubiger, besufs der Grleichterung der Feilbiethungsbedingungen die Tagfahrt auf den 19. Jänner 1861 um 10 Uhr Vormittags in der hierbezirksgerichtlichen Kanzlei bestimmt, wo sodann diese Realität am obzitirten dritten Tersmine, um welchen immer Anboth veräußert werden wird.

8) hinsichtlich ber Steuern und Lasten werden die Kaufinstigen an bas Grundbuch und hiestge f. f. Steueramt gewiesen und wird freigestellt, die Lizitazionebedingungen und dem Tabularertraft bei ber

Lizitazione-Rommiffion einzuseben.

Bon biefer ausgeschriebenen Feilbiethung merben fammtliche Intereffenten, ale tie Grefugioneführer Barbara Wierzbicka, Johann Vincenz Karl und Leon Wierzbicki und Sofia Wierzbicka Freund ju eigenen Sanden, tann die Erefuten Johann Solski'fchen Erben, ale: Anna Solska verheirathete Skislewicz in eigenen Namen, bann Berr Josef Solski im eigenen Ramen, als auch ber bestellte Kurator für unbefannten Aufenthalisortes befindlichen Andreas Solski, Johann Solski und Witme Anna Solska, ferner Elisabetha verehelichte Stojalowska, Marianna verehelichte Greiner, herr Michael Solski und die Tas bulargläubiger, ole: herr Johann Mitis unbefannten Aufenthaltkortes mittelft bes ad actum bestellten Rurators f. f. Rotars frn. Wislocki das hohe Rameral-Merar mittelft der f. f. Finangprofuratur und end. lich alle jene Glaubiger, welchen ber gegenwärtige Grefuzions-Bescheib aus mas immer für einer Urfache nicht zugestellt werden fonnte, ober bie erft fpaterhin in bas Grundbuch gelangen follten, aber mittelft bes Ruratore ad actum herrn Wislocki in Kenntniß gefest. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Dobromil, ben 30. Oftober 1860.

Edykt.

Nr. 2229 - jud. C. k. urząd powiatowy Dobromilski jako sąd, czyni niniejszem wiadomo, że na żądanie spadkobierców po Józefie Wierzbickim przeciw spadkobiercom Jana Solskiego względem zapłacenia sumy 1500 złr. m. k. c. s. c. na egzekucyjną sprzedaż w Huczku pod Nrm. kons. 45 położenej, egzekutom należącej realności zezwala się.

Ta licytacya odbędzie się w trzech terminach, a mianowicie: 17. listopada, 17. grudnia 1860 i 19. stycznia 1861 każdą razą o

10tej godzinie przedpołudniowej, a to w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego Dobromilskiego pod następującemi warunkami:

1) Za cenę fiskalną sądownie uznana wartość szacunkowa w

kwocie 920 zł. w. a. przyjmuje się.

2) Każdy kupujący obowiązanym jest kwotę 10% z 92 zł. w. a. w gotowiznie jako rękojmię (Babtum) do rąk komisyi licytacyjnej złożyć, która najwięcej ofiarującemu w cenie kupna porachowaną, zaś mniej podającym zwróconą bedzie.

3) Ten, który przez licytacyę kupno otrzyma, obowiązanym będzie cenę kupna, po odtrąceniu złożonego wadyum w 30tu dniach od dnia z którym rezolucya, akt sprzedaży potwierdzająca w moc prawną wejdzie, rachując, do tutejszego c. k. urzędu podatkowego

jako depozytowego złożyć.

4) Od złożenia pomienionej rękojmi (Babium) tudzież ceny kupna wszelakoż egzekucyjną sprzedaż prowadzące spadkobiercy Józefa Wierzbickiego, w razio, gdyby ciż wspólnie lub jeden z onych rzeczoną realność targowali albo zalicytowali, są tak dalece uwolnieni, jeżeliby deklaracyę do komisyi licytacyjnej wnieśli, że wadyum i kupna cenę od swej w egzekucyi stojącej należytości pr. 1500 złr. m. k. c. s. c. kompenzować (potrącać), a resztę tąż cenę kupna niedosięgającą zaraz w gotowiznie płacić będą.

5) Jeżeli najwięcej ofiarujący powyższym warunkom zadosyć uczyni, na ten czas zaraz onemuż dekret własności na wzmiankowaną okupioną realność domową i gruntową pod Nrm. kons. 45 w Huczko wydanym, takowy w fizyczne posiadanie wprowadzonym, i wszelkie pretensye z wyjątkiem onych, któreby ciężarem na tej realności pozostawione były, wymazane i na cenę kupna przenie-

sione zostaną.

6) W razie, gdyby najwięcej ofiarujący bądź kolwiek któremu zobowiązaniu się niniejszemi warunkami zabezpieczonemu zadosyć nie uczynił, na ten czas nowa licytacya tejże realności na koszta i niebezpieczeństwo najwięcej ofiarującego wypisaną i owa realność

za bądź kolwiek jaką cenę sprzedaną zostanie.

7) W razie, gdyby ta realność w powyż wzniankowanych pierwszych dwóch terminach za szacunkowa wartość niemogła być sprzedaną, wtedy dla zapytan a wierzycieli w celu zelżenia warunków sprzedażnych termin na dzień 19. stycznia 1861 o 10. godzinie przed południem w tutejszej sądowej kancelaryi naznacza się, gdzie owa realność na wyż wzmiankowanym trzecim terminie za jakąkolwiek ofertę sprzedaną będzie.

8) Względem dostrzeżenia podatków i ciężarów licytanci do tabuli i tutejszego c. k. urzędu podatkowego odsyłają się, i oraz zezwala się warunki licytacyjne tudzież wyciąg tabularny w komi-

syi licytacyjnej przeglądnąć.

O niniejszej rozpisanej licytacyi wszyscy, którym o tej wiedzieć należy, a mianowicie egzekucyę prowadzące Barbara Wierzbicka, Jan, Wicenty, Karoli Leon Wierzbicki, tudzież Zofia z Wierzbickich Freund do własnych rak, dalej egzekuci spadkobiercy Jana Solskiego, jako to: Anna Solska zamężna Skislewiczowa w własnem imieniu, następnie p. Józef Solski w własnem imieniu, jako też kurator postanowiony dla Jędrzeja Solskiego, Jana Solskiego i wdowy Anny Solskiej, których pobyt nieznajomy, tudzież Elżbieta Solska zamężna Stojałowska, Maryanna zamężna Grejner, p. Michał Solski i wierzyciele tabularni, jako to: p. Jan Mitys nieznajomego pobytu przez ad octum postanowionego kuratora c. k. notaryusza p. Wisłockiego, wysoki skarb kameralny przez c. k. prokuraturę finansowa, nakoniec wszyscy ci wierzyciele, którym niniejsza rezolucya egzekucyjna z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną być niemogła, lub też którzyby się aż później do ksiegi tabularnej wpisać mogli, przez kuratora ad actum p. Wisłockiego zawiadamiają się.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Dobromil, dnia 30. pazdziernika 1860.

(2136) Ankündigung. (3)
Mro. 1468. In ben Forsten der Staatsdomaine Niepolomice, Bochniaer Kreises, wird der kommissionelle versteigerungsweise Vertauf stehenden Stammholzes gegen gleich baare Bezahlung, und zwar im Reviere:

am 13. Dziewin Rovember 1860 ,, 14. Gawlowek ,, 15. Bratmice 19. Stanisławice 20. u. 21. " Goszyna , 26. u. 27. " Niepołomice , 29. Koło , 29. u. 30. Grobla

abgehalten.

Rauflustige werden mit dem Beifügen hiezu eingeladen, daß die weiteren Berkaufs-Bedingnisse am Termine selbst bekannt gegeben werden. R. f. Rameral-Wirthschaftsamt des Staategutes.

Niepolomice, am 3. November 1860.

G b i f t. (2148)

Rr. 2060. Bom Zborower f. f. Bezirfeamte ale Gerichte wird hiemit bekannt gemacht, es merbe jur Befriedigung ber burch Frau Salomea Dziczek mit ben Urtheilen bes Zborower f. f. Begirteamtes als Gerichtes vom 12. September 1857 3. 1736 und bes h. Oberlandesgerichtes vom 15. Dezember 1857 3. 24850 erfiegten Summe pr. 300 fl. AD., d. i. 315 fl. oft. W. fammt 5% vom 28. Februar 1855 bis jur völligen Bahlung biefer Schuld zu berechnenden Binfen, ferners ber mit bem hiergerichtlichen Bescheibe vom 26. Mai 1858 3. 963 jugesprochenen Grefugionstoften pr. 2 fl. 30 fr. RM , b. i. 2 fl. 625/10 fr. oft. D., bann ber mit bem hiergerichtlichen Bescheibe vom 18. Juni 1859 3. 1210 querfannten Grefugionstoffen pr. 6 ft. 35 fr. oft. 2B., endlich ber gegenwärtigen im gemößigten Betrage pr. 18 fl. 68 fr. oft. B. hiemit jugesprochenen Grefugionefosten, die erefutive Veräußerung der dem herrn Johann Szczepankiewicz gehörtgen, in Zborow unter CN. 241 Rep. Nro. 173 gelegenen Realität unter nachstehenden Bedingungen verwilligt:

1) Bum Ausrufepreise wird ber gerichtlich erhobene Schähunges werth mit 385 fl. 80 fr. oft. 2B. angenommen.

2) Jeber Raufluftige ift verpflichtet ben 10. Theil bes Auerufepreifes im runden Betrage von 39 fl. oft. B. im Baaren gu Sanden ber Ligitazione-Rommiffion zu erlegen. Rach beendigter Ligitazion wird das Badium des Erftehers zuruchehalten, ben übrigen Mitligitanien

aber fogleich ruckgestellt werben.

3) Der Erficher ift gehalten ben nach Abjug tes erlegten Ba. biume fich ergebenten Refitaufpreis binnen 30 Sagen, nach Bufiellung ju seinen ober seines Bevollmächtigien Sanden des ten Ligitagionsaft genehmigenden Rescheibes im Baaren an das gerichtliche Berwahrungs. amt zu erlegen, fodann berfelbe über Ginfchreiten in ben phpfifchen Befit ber erkauften Realität eingeführt und demfelben das Eigenthums. defret ausgefertigt wird.

4) Gollte einer ber Glaubiger Erfteber bleiben, fo wird ihm freistehen, feine liquide in den Kaufpreis fallende Forderung abzuzie: hen und nur den allenfälligen Rest hievon in ber festgefehten Frist an

gerichtliche Depositenamt zu erlegen.
5) Die Gebuhr fur die Uebertragung bes Eigenthums und beffen Berbuderung bat ber Erfieber aus Gigenem gu tragen, fo wie auch vom Tage ber Befiguternahme alle von biefer Realität entfallenden Steuern und sonftige Schuldigkeiten zu entrichten.

6) Collte ter Raufer einer ber obigen Bebingungen nicht nach. tommen, fo wird uber einfaches Ginfdreiten eines ber Intereffenten die Relizitazion ausgeschrieben, bei einem einzigen Termine abgebalten und bie besagie Diealtiat auf Gefahr und Roften bes fontrattebruchis gen Raufere um was immer für einen Preis hintangegeben werden.

7) Bu biefer Beraußerung werben zwei Termine, auf ben 13. Rovember 1860 und auf ben 4. Dezember 1860, jedesmal um 10 Uhr Bormittage bestimmt. Collte bie gebachte Realitat in teinem Diefer zwei Termine über oder menigstens um den Chagungewerth veraugert werben, fo wird unter Ginem gur Fesischung erleichternder Bedingun-gen ein Termin auf ben 20. Dezember 1860 10 Uhr Bormittage festgesett, wobei die nichterscheinenden Gläubiger der Stimmenmehrheit ber Gricheinenden weiden beigezählt werden.

8) Der Berkauf geschieht in Pausch und Bogen, baber bem Gra fteher für einen etwaigen Abgang feine Gemahrleiftung zugefichert wird.

9) Ju Anschung tes Tabularstandes ter ju veräußernden Reas lit werden die Kauflustigen an das Zborower städtische Grundbuch, hinsichtlich der Steuern an das f. E. Steueramt gewiesen.

10) Der Grundbucheauszug und ber Schägungeaft fonnen in ber

hiergerichtlichen Megistratur eingesehen werden.

Bon tiefer Feilbiethung wird ter Erefut Gert Johann Szonepankiewicz, ferners die Bittstellerin Frau Salomea Dziczek, dann die Tabulargläubigerin Sossie Auerbach zu eigenen Händen, endlich alle jene Gläutiger, welche nach dem 18. Mai 1860 in tas Grundbuch gelangen follten, wie auch biejenigen Intereffenten, benen aus welchem immer Grunde ber gegenwärtige Bescheid vor bem 1. Lizitazionetermine nicht genug zeitlich ober gar nicht zugestellt werben konnte, burch Gbitt und ten bemfelben ju biefen und ben nachfolgenden Aften jur Babrung ihrer Rechte bestellten Rurator Herrn Anton Matuszewski verständigt.

Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Zborow, am 7. September 1860.

Edykt.

Nr. 2060. Ze strony c. k. urzędu powiatowego Zborowskiego jako sądu zawiadamia się niniejszem, że na zaspokojenie wywalczonej przez p. Salomce Pziczek przeciw p. Janowi Szczepankiewiczowi wyrokami tutejszego sądu z dnia 12. września 1857 l. 1736, tudzież wysokiego c. k. sądu wyższego lwowskiego z dnia 15go grudnia 1857 l. 24850 sumy 300 złr. m. k. czyli 315 zlr. a. w. z odsetkami 5% od 28. lutego 1855 aż do całkowitego wypłacenia dłużnej kwaty liczyć się mającemi, tudzież przynależnych tutejszosądową uchwałą z dnia 26go maja 1858 l. 963 kosztów przymusowych 2 złr.  $62^{3}/_{10}$  kr. w. austr., dalej przyznanych tutejszo-sądową uchwełą z daia 15. czerwca 1859 l. 1210 kosztów przymusowych 6 zł. 35 kr. w. a., nakoniec obecnie przysądzonych kosztów przymusowych w kwocie 18 złr. 68 kr. w.a., przymusowa sprzedaż realności pod Nrem. konsi r. 241 Rep. l. 173 w Zborowie położonej, do prawem pokonanego pana Jana Szczepankiewicza nalezącej, pod następującemi warui kami zezwoloną została:

1) Za cene wywołania stanowi się suma 385 zł. 80 kr. w. a.,

jako wykazana sądownie wartość szacunkowa.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 10tą część ceny wywołania w okragłej ilości 39 zł. w. a. jako wadyum w gotówce do rak komisyi licytacyjnej złożyć, któreto wadyum po skończonej licytacyi najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczone, innym zaś licytującym zaraz zwrócono będzie.

3) Nabywca obowiązanym będzie resztę ceny kupna, która się po odtrąceniu wadyum okaże, w 30tu dniach po doręczeniu mu do własnych lub jego pełnomocnika rąk uchwały akt licytacyi potwierdzającej, w gotówce do depozytu sądowego złożyć, poczem na żądanie w fizyczne posiadanie kupionej realności wprowadzonym i

zarazem dekret własności wydanym mu zostanie.

4) W razie, gdyby który z wierzycieli nabywcą został, wolno mu będzie, swą płynną i w cenę kupna wchodzącą wierzytelność potrącić, i tylko pozostającą resztę w terminie oznaczonym do depozytu sądowego złożyć.

5) Nalezytość za przeniesienie prawa własności i tegoż zaintabulowanie, obowiązany jest nabywca ze swego własnego zapłacić, jak też z dniem odebrania w fizyczne posiadanie realności, wszelkie

z niej przypadające podatki i ciężary ponosić.

6) Gdyby nabywca którego z powyższych warunków nie dopełnił, wtedy na pojedyńcze podanie którejkolwiek z strón interesowanych, relicytacya tejże realności rozpisaną i takowa w jednym terminio na koszt i niehezpieczeństwo niedotrzymującego warunków nabywcy i to za jakakolwiek cenę sprzedaną zostanie.

7) Do tej licytacyi ustanawia się dwa termina, a to: na dzień 13. listopada 1860 i 4. grudnia 1860, każdego razu o 10tej godzi-

nie przed południem.

Gdyby zaś wzmieniona realność w żadnym z owych dwóch terminów wyżej, lub przynajmniej za cenę szacunkowa sprzedana nie została, natenezas przeznacza się dla ustanowienia warunków ułatwiających termin na dzień 20go grudnia 1860 o godzinie 10tej przed południem, na którym niestawiący się wierzyciel jako przystępujący do większości głosów stawiących się uważany będzie.

8) Sprzedaż odbędzie się ryczaltowo, przeto nie ręczy się na-

bywcy za jakiś ubytek.

9) Co się tyczy stanu tabularnego sprzedać się mającej realności odsyła się chęć kupienia mających do ksiąg gruntowych miasta Zborowa, co się zaś tyczy podatków do c. k. urzędu podatkowego tamże.

10) Wyciąg tabularny, jak też czyn oszacowania może być

przejrzany w registraturze sądowej.

O przedsięwziąć się mającej sprzedaży zawiadamia się pana Jana Szczepankiewicza i p. Salomeę Dziczek, tudzież wierzycielkę Zosie Anerbach do rak własnych, zaś wierzycieli, którzyby po dniu 18go maja 1860 prawo hypoteki na wspomnioną realność nabyli, jakoteż strony dotyczące, którymby z jakiegokolwiek bądź powodu, uchwała terazniejsza przed pierwszym terminem do sprzedaży wyznaczonym wręczona być nie mogła, przez terazniejszy odykt, jakotez przez ustanowionego do tego i następnych czynów w osobie pana Antoniego Matuszewskiego kuratora.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sąda.

Zborów, dnia 7. września 1860.

Mto. 37085-34250. Bom Lemberger f. f. Landes, ale Sanbel's und Bechfelgerichte wird ben Cheleuten frn. Severin und Fr. Marie Gedzierskie mit tiefem Gbifte befannt gemacht, tag bie f. f. Finanzprofuratur Namens der lat. Pfarrfirche zu St. Maria Magdalena wiber bie Franz Turski'sche Masse unterm 30. April 1853 Sahl 3919 wegen 300 fl. RM. sammt 6% Zinsen fur 3 Jahre vom Tage ber Klage an gerechnet f. M. G. eine Klage und Zahlungeauflage. Gefuch beim bestandenen hiefigen Wechfelgerichte eingebracht bat.

Da ber Bohnort ber Belangten unbefannt ift, fo wird ber Gr. Landesabvotat Dr. Malinawski mit Substitutrung des hrn. Abvofaten Dr. Onyszkienicz auf ihre Gefahr und Roften gum Rurator beftellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugefiellt.

Lemberg, am 18. Oftober 1860.

Mro. 8301. Im galigischen Postdirekzione. Bezirke ift eine Poft. Offigialsftelle letter Rlaffe mit bem Gehalte jahrlicher 525 fl. oft. M.

gegen Raugionsleiftung von 600 fl. zu befegen.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre gehorig botumentirten Ges suche inebesondere unter Rachweisung ihrer Sprachkenntniffe und ber abgelegten Offizialeprufung binnen 2 Bochen bei ber f. f. galigifchen Postdirefzion in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. Boft Direfgion. Lemberg, ben 8. Rovember 1860.

Mro. 2027. B. A. B. Bei bem Bobrkaer und nach Umftanden bet einem antern Begirteamte ift eine Begirteattnareffelle mit tem Jah. reegehalte von 420 fl. oft. 2B. provisorisch ju befeben.

Bewerber um diese Stelle haben im borgeschriebenen Dienstwege ihre Gesuche bei ber Brzezaner f. f. Kreisbehorde bis Ende Movem-

ber I. J. einzubringen. Bon ber f. t. Landesfommiffion fur Berfonalangelegenheiten ber gemischten Bezirksamter.

Lemberg, am 19. Oftober 1860.

(1)

(2154)Kundmachung.

Bon Seite der Lemberger f. f. Genie-Direfzion wird hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag megen Ueberlaffung bes Dungers von ben Dienstpferden in ber Werner'schen Kavallerie. Quafi-Raferne, so wie im Ravallerie. Stablissement nachst ber Ferdinands-Raserne und Pferbe-Ginftandstall, auf die Beit vom 1. November 1860 bis Ende Oftober 1863, eine Ligitagions-Berhandlung mittelft fdriftlicher verfiegelter Offerien am 21. November 1860 (Bormittage 9 Uhr) in ber Genie-Direkzione-Ranglei, Udrycki'fchen Saufe Nr. 684% Sixtusten-Gaffe, abgehalten werden wird.

Diejenigen, welche an diefer Berhandlung Theil nehmen wollen, haben die bezüglichen Offerte gesiegelt, mit bem tlaffenmäßigen 36 fr. Stempel und tem orteobrigfeitlichen Zeugniffe über die Berläglichkeit versehen, bie langstene 9 Uhr Bormittage ben 21. November 1860

an die Genie-Direkzion zu übergeben.

Im Offerte ift der Unboth fur jede einzelne ber obbenannten Rafernen pr. Pferd und Monat ju stipuliren, und sowohl mit Biffern ale Budftaben auszuschreiben.

Der Belag in der Werner'schen Kavallerie: Quafi-Raferne ift gegenwärtig mit 110 Pferben, und im Ravallerie - Ctabliffement fammt Ginftandftall mit 394 Pferden.

Das Dabium, welches 5% bes Gefammtanbothes betragen muß, Ift gleichfalls dem Offerte entweder im Baaren oder in Staatepapie.

ten nach dem borsemäßigen Kurse beizuschließen.

Nach erfolgter Bestätigung ift von bem betreffenden Ersteher bas Babium auf bas Deppelte zu erganzen, und bient als Raugion für bie eingegangenen Berbindlichkeiten. Das Offert muß ausbrudlich noch die Bedingungen enthalten, daß ter Offerent die Ligitazionstedingniffe genau kennt und fich denfelben unterzieht.

Die Ligitagions. Bedingniffe tonnen jederzeit in ben gewöhnlichen Umteftunden in der Genie Direkzions-Kanglei eingesehen werden.

Lemberg, ben 6. Rovember 1859.

Obwieszczenie.

Nr. 2529. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Mostach wielkich podaje do publicznej wiadomości, iż w skutek prosby Tacyanny Kołykowej na zaspokojenie przysądzonej jej sumy 125 zł. 55½ c. w. a. z przynależytościami przymusowa sprzedaż połowy gruntu chłopskiego pod l. kons. 87 i Nr. subrep. 79. w Parchaczu lezacego, Pawła Felenki własnej, z domu mieszkalnego l. kons. 87. oznaczonego, zabudowań gospodarczych, gruntów ernych w objętości 3 mergów 10323/6 □ sązni i łąk w objętości 7 mergów 12004/6 □ sążni składającej się, w trzech terminach, jako to: dnia 27. listopada i 13. grudnia 1860 i 15. stycznia 1861 każdego razu o godzinie 10tej przed południem w kancelaryi powiatowej w Mostach wielkich, a mianowicie: na pierwszych dwóch terminach w cenie szacunkowej sądowem oszacowaniem w kwocie 144 zł. 5 c. w. a. "yprowadzonej, lub powyzej takowej, na ostatnim terminie zaś takze poniżej ceny szacunkowej przedsięwzięta zostanie.

Ubiegający się o kupno tej realności mogą akt szacunkowy, jako też warunki kupna w tutejszej sądowej registraturze przed albo

na dniu licytacyi przejrzeć.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Mosty wielkie, doia 20. października 1860.

Mro. 4190. Bom Samborer f. f. Kreiegerichte wird ber Ite-Benten Diaffe noch Leopold und Katharina Spausta burch ben gleich. Britig in ber Person bes herrn Dr. Czaderski bestellten Aurator hiemit befannt gemacht, daß über Ginschreiten des Valentin und Rosalia Oknińskie de pr. 16. Juli 1860 Bahl 4190 Die Bittsteller als Gigenthumer ber gangen ursprüglich ben Cheleuten Leopold und Katharina Spausta gehörigen, hierauf mittelft Bessioneurlunde ber Katharina Spausta ddto. 13. April 1824 bem Miteigenthumer Leopold Spausta, so mie mittelft Bessionsurfunde bes Leopold Spausta vom 28. Dezember 1841 an Theodor Szemelowski abgetretenen und von diesem an tie Bittfteller mittelft Raufvertrages ddto. 20. Juni 1842 verkauften in Sambor sub Nro. 52 gelegenen Realität intabulit Mus bem Rathe bes f. f. Rreiegerichtes.

Sambor, am 24. Oftober 1860.

Kundmachung. -

Mro. 2498 - Civ. Nom f. f. Bezirkeamte ale Gericht zu Brzezany wird tefannt gegeben, daß über Anfuchen ber Taube Grossberg dur Befriedigung ber erfiegten Forderung von 1329 fl. 45 fr. RM. R. G. bie in Brzezany sub CNro. 159 gelegene, bem David Grossberg und Kalman Langer gehörige, auf 2614 fl. 37 fr. oft. 28. abgeschätte Realität in zwei Terminen, b. i. am 10. Dezember 1860 und 11. Janner 1861 hiergerichts wird öffentlich feilgebothen werten. Sollte Diese Realität in den befagten zwei Terminen nicht um

ten Chagungepreie an Dann gebracht werden tonnen, fo merben alebann alle Sppothetarglaubiger behufe Seftstellung erleichternber Be. tingungen im Ginne bes S. 148 und S. 152 G. D. vorgelaben, am 11. Janner 1861 um 3 Uhr Nachmittage um fo gemiffer hiergerichte du ericheinen, als widrigens die Nichterscheinenden ber Dehrheit ber Stimmen ber Erscheinenden fur beitretend werden geachtet werden.

Die weiteren Ligitazionsbedingungen find in ber hiergerichtlichen

Registratur einzusehen.

Uebrigens werden alle Jene, melden bie gegenwartigen Ligita. Monsbedingung aus mas immer für einer Ursache entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug zugestellt werden fonnte, oder welche

nachberhand an bie Gemahr gelangen follten, burch ben ihnen in ber Person des biesigen Insaffen herrn Berthold Schenker aufgestellten Kurator verständiget.

Brzezan, ben 23. Oftober 1860.

Monkurs - Kundmachung.

Mro. 54335. Bur Besetzung ber erlebigten Direftoreftelle an der ieraelitischen Sauptschule in Krakau mit dem Jahresgehalte von 525 fl. oft. 2B. und dem Genuge des Naturalquatiers wird der Konfure bis 15. Dezember 1860 ausgeschrieben.

Beweiber um diefen Dienstposten haben ihre Gesuche mit ben Rachweisungen über ihr Alter, Stand, Religion, Moralitat, Sprach. kenntniffe und Befähigung für bas Lebramt, sodann über bie bereits geleineten öffentlichen Dienfte ober ihre bieberige Befchaftigung, u. g. wenn fie im öffentlichen Dienfte fieben, mittelft ihrer vorgefetten Behölde, sonft aber im Wege bes bischöftichen Konsistoriums in bessen Sprengel fie ihren Wohnfit haben, innerhalb der Ronfurefrift bet dem Krakauer Stadtmagistrate einzureichen.

Siebei wird bemerft:

1) Das die Besetzung der fraglichen Direktorestelle gunachft eine proxisorische fein mird, und daß der für diesen Bosten Ernannte erft nach Berlauf einer entsprechenben Zeit, wofern er die erforderliche Befähigung nicht nur für bas Lehtfach sondern auch für bie Leitung ber Soule bethätigt hat, fabilifirt merben wird.

2) Daß Bewerber bes teraelitischen Religionobefenninifes vor allen andern ben Borgug haben, und bag nur in Gimanglung gehörig befähigter jubifder Lehrindivituen auch Rompetenten tee driftlichen Re-

ligionstekenninipes berüchsichtigt werden konnen.

Bon ber f. f. galig. Starthalterei.

Lemberg, am 5. November 1860.

(2137)Aufforderung an die Norbert, Anton und Paul Christophori'schen Machtommen.

Mro. 47567. Aus ber Paul Boulanger v. Ehrenritt'schen Miszellanenstiftung find zwei Stiftplate jabrlicher 315 fl. ofterr, Babr.

Die Abkömmlinge bes Norbert, Anton und bes Paul Christophori haben nach stiftbrieflicher Anordnung vola 26. April 1806 auf

ben Stiftungegenuß von bem Sage ber Geburt gleichen Unfpruch. Bei ber Konfurrenz mehrerer mird auf bie frubere Geburt gefehen, und es bleiben Stiftlinge, ihre allfällige frühere Berforgung ausgenommen, bis jum vollenbeten 24ften Lebensjahre im Genuffe ber

Gltern ober Bormunder, melde für ihre Rinder che: Mundel bie auf eine ber beiben Stiftungeplate einen Anspruch machen, haben die mit ten legalen Bewissen ter Werwandischaft, bann bem Dri inal = Tauf= fcheine bes Rindes belegten Gefuche bis 15. Dezember 1860 tei ber f. f. n. o. Statthalterei ju überreichen.

Bon ber f. f. n. o. Statthalterei.

Wien, am 20. Ofiober 1860.

(2143)G b i f t.

Mro. 6033. Dom f. f. Samborer Areisgerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Franz Dydyaski und Franz Potz ober beren bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe witer fie Berr Stanislaus Graf Mniszek wegen Ertabulirung bes über ben Gütern Bonkowce, Polana, Sliwnica, Berezów, Tarnawka, Toszyca mala und Posada chyrowska dom. 89. pag. 22. n. 35. on. hipothegirten Pachts rechtes fammt Afterlaften und Bezugepoften sub praes 19. Oftober 1860 Babl 6033 eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber ber Termin jur munblichen Berhandlung auf ben 25. Janner 1861 um 9 Uhr Bormittage anberaumt wurde.

Da der Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreiegericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben biefigen herrn Landes. und Berichts. Abvotaten Dr. Szemelowski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtes ache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift werden bemnach bie Belangten erindert, gur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforberlichen Rechts. beheife dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter zu mahlen und diesem Rreiegerichte anzuzeigen, überhaupt Die gur Wertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel gu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entfichenden Folgen felbft beijumeffen haben werben.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Sambor, ben 24. Oftober 1860.

(2141) Konkurs-Kundmachung.

Mro. 2066 - Pr. Bu befeben: Gine Finang-Kongipiftenftelle bei ber f. f. Finang . Profuratur in Lemberg in ber IX. Diatenflaffe mit

bem Behalte jahilicher 630 fl. oft. 28. Bewerber um biefe Stelle haben ihre gehörig bofumentirten Befuche unter Nachweifung ber allgemeinen Erforderniffe, bann ber fur

ben Dienft bei ben Finang. Profuraturen erforderlichen formellen Befabigung binnen vier Bochen bei ber Finang. Profuratur in Lemberg einzubringen. Bom f. f. Finang-Landes. Direkzions, Prafibium.

Lemberg, am 7. November 1860.

(2139) © b i F t.

Mro. 11833. Das f. f. Landesgericht von Lemberg macht hies mit befannt, daß es die Liquidirung des vom bestandenen Lemberger Zivil. Magistrate übernommenen Waisen. Auranden. und Depositen. Vermögens, worüber diesem f. f. Landesgerichte nach der Jurisdif. zions. Norm vom 28. November 1852 Zahl 251 R. G. B. die Gerichtsbarkeit zusteht, sowohl dem Aktivstande als dem Passürstande nach vornehmen, und hiebei nachstehende Reihenfolge beobachten werde:

Den 10. Dezember 1860 die Massen: Nowosielski Kspar, Neudlein Gläubiger, Neumann Jakob, Naranze Dima, Nebel Anna, Niesner Eleonora.

Den 11. Dezember 1860 bie Massen: Nowicki Martin, Neudlein Rosine, Nikisch Anna 2ter Che Ganczakowska, Nikolay Anna, Nolański Adalbert, Antonie, Johann und Sosie, Nowicki Peter.

Den 12. Dezember 1860 bie Massen: Nowomiejska, Ostaszewski Johann, Ostrowska Katharina, Ostrowski Josef, Okin Israel, Opuchlak Ignatz.

Den 13. Dezember 1860 bie Maffen: Oskrzyńska Angela Dorothea, Obmiński Josef, Ortner Johann, Oransz Chaim etra. Paul Jabłoński, Otto Magdalena, Osuchowska Ludwika.

Den 14. Dezember 1860 bie Maffen: Osberger Anna, Olcinger Stanislaus, Onytsch Adolfine, Odowicz Katharina, Polak Wenzel, Pocharecka Julia.

Den 17. Dezember 1860 bie Massen: Poźniak Felix, Pajewska Marie, Pilpel Abraham, Prochaska Anna, Pawlikowski Alexander und Stanislaus, Piwocka Karoline.

Den 18. Dezember 1860 die Massen: Piotrowska Aona Philomena, Polatschek Maria, Pfeiser Karolina Anna, Podański Josef, Pawlikowska Ludmila,

Den 19. Dezember 1860 bie Massen: Pineles Henze, Peter Marianua, Poch Juda, Potocka Marie (Gräfin), Pfesser Ettel.

Den 20. Dezember 1860 bie Maffen: Projekt Mariem Liebe, Penther Teofil.

Parochia ecclesie Sctae. Marie ad nives.

Es werden hiernach alle Jene, welche an das bezeichnete Bermögen, sofern es zu einer der oben genannten Massen gehört, Forderungen zu stellen haben, insbesondere die gesetzichen Bertreter der Pstegebeschlenen, überdies aber auch die Schuldner des ehemaligen Depositenamtes des Lemberger Magistrates aufgefordert, an dem Lage, auf
welchen die Berhandlung mit der betreffenden Masse bestimmt ist,
Bormittags zwischen 9 und 12 Uhr in dem beim k. k. Landesgerichte
zu diesem Ende bestimmten Kommissionszimmer zu erscheinen und ihre
bezüglichen Urkunden mitzubringen. Auch ist dem Magistrate unbenommen, durch einen zu diesem Akte zu bevollmächtigenden Beamten
der Liquibirung beizuwohnen und allfällige Bemerkungen zu Protofoli

Lemberg, ben 7. November 1860.

au geben.

Mro. 18666. Bom f. f. stabt. bel. Bezirksgerichte für die Stabt Lemberg und beren Vorstädte in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten als Kuratelarbehörte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß für den mit dem Beschluße des Lemberger Landesgerichtes vom 5. September I. J. 3. 3.4698 als wahnstnig erklärten Alexander Dülz dessen Bruder Herr Wilhelm Dulz, f. f. Alsssiehen bei der hierortigen f. f. Finanz-Landes-Direkzion zum Kurator bestellt wurde.

Lemberg, am 16. Oftober 1860.

(2147) © b i f t.

Mro. 2296. Bom f. f. Bezirkamte als Gericht Nadwords wird biemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß der über das Bermögen des Abraham Weingarten mit Beschluß des Stanislauer f. f. Kreise gerichtes vom 8. März 1860 Bahl 2392 eröffnete Konfurs über Unsuchen der Gläubiger aufgehoben wurde.

Bom f. f. Bezirsamte als Gericht.

Nadworns, ben 3. November 1860.

## Obwieszczenie.

Nr. 2296. C. k. sąd powiatowy w Nadwornie niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, że utworzona uchwałą c. k. sądu obwodowego w Stanisławowie z 8. marca r. b. do 1. 2392 przeciw Abrahamowi Weingarten kryda, na prośbę wierzycieli zniesioną została.

Od c. k. sadu powiatowego. Nadworna, dnia 3. listopada 1860.

14dd World, and O. Indespuda 1000.

Mro. 7459. Bur Besethung ber in Erledigung kommenden Postexpedientenstelle in Zbaraz, mit welcher eine Bestallung fährlicher 105 st.
öst. W., ein Kanzleipauschale von 21 st. öst. M. und zur Unterhaltung
der wochentlich dreimaligen Bothenfahrpost zwischen Zbaraz und Tarnopol ein Bothenpauschale von 294 fl. öst. W. gegen Dienstvertrag

Ronfurs ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig tofumentirten Gefuche namentlich unter Nachweisung ihrer Bermögensverhaltniffe und ber Rauzionsfähigkeit binnen vier Wochen anher vorzulegen.

und Leiftung einer Raugion pr. 210 fl. verbunden ift, wird hiemit ter

Uebrigens wird bemerkt, daß ber zu ernennende Expedient vor bem Dienstantritte fich einer Prufung aus ben Postvorschriften untersziehen muffe.

Bon ber f. f. galig. Postbirefzion. Lemberg, am 31. Oftober 1860.

(2151) Rundmachung. (2

Mro. 8903. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der über Johann Jastrzedski am 15. Dezember 1787 eröffnete Konturs nach erfolgter Befriedigung sämmtlicher Gläubiger mit dem Beschluße vom 17. September 1860 Bahl 8943 für beendigt erklärt wurde.

Stanislawow, am 17. Seprember 1860.

## Spis osób we Lwewie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 8. listopada 1860.

Schlik Barbara, wdowa po urzędniku, 52 l. m., na rozmiękczenie mózgu. Schlik Barbara, wdowa po urzędniku, 52 l. m., na rozmiękczenie mózgu. Terlecka Johanna, wdowa po aptekarzu, 75 l. m., na wrzody w żołądku. Mikłaszewska Marcyanna, zakonnica, 68 l. m., na zapalenie wnętrzności. Reichan Aloizy, malarz, 55 l. m., na suchoty. Dygulski Walenty, kowal, 73 l. m., ze starości. Lachowiecki Jan, dziścię inżyniera, 3 m. m. na zapalenie wnętrzności. Kachel Johanna, wdowa po kontrolorze, 64 l. m., ze starości. Stawańska Wilhelmina, dziścię urzędnika, 6 l. m., na wodę w mózgu. Linthner Karol, inwalid, 32 l. m., na suchoty. Broński Piotr, dziścię handlującego wiktuałami, 4½ l. m., na anginę. Łokocz Pawlina, dziścię tapicera, 9 l. m., na wodę w głowie. Diwald Józef, dziścię urzędnika, 16 dni m., z braku sił żywotnych. Poźniewicz Franciszek, szewc, 93 l. m., na zapalenie płuc. Poźniewicz Franciszek, szewc, 93 l. m., na zapalenie płuc. Kawalec Kazimierz, szewe, 46 l. m., na suchoty.
Spita Jan, uboga, 70 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Kozak Wiktorya, wyrobnica, 50 l. m., na raka w macicy.
Ehrlich Jan, dziecię stolarza, 3 l. m., na konsumcyę. Wysłobocki Franciszek, śluszz, 18 l. m., na konsumcyę.
Wysłobocki Franciszek, śluszz, 18 l. m., na sparaliżowanie mózgu.
Schuberth Karol, wyrobnik, 50 l. m., na ospę.
Olinger Katarzyna, wyrobnica, 22 l. m., na zapalenie błony hrzuchowej.
Irzakiewicz Marcin, wyrobnik, 69 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Jaworska Katarzyna, wyrobnika, 28 l. m., na osypkę.
Jakubowicz Marya, dziecię wyrobnika, 3 m. m., na kurcze.
Tarnopolska Katarzyna, dto. 5 m. m., na koklusz. Tarnopolska Katarzyna, dto. 5 m. m., na koklusz. Spernal Michał, dto. 3 tyg. m., na kurcze. Bernth Zofia, dziécię wożnicy, 3 tyg. m., na kurcze. Mayger Antoni, dto. 9 m. m., na anginę. Hofmanowicz Michał, dto. 6 tyg. m., na kurcze. 8 m. m., dto. Kasperski Roman, dto. 8 m. m., dto.
Czabański Michał, dto. 1½ r. m., na szkarlatynę.
Szczybłoski Karol, dziścię cieśli, 2 l. m., na anginę.
Śliwińska Barbara, dziścię stolarza, 1 r. m., na biegunkę.
Stich Agnieszka, dziścię krawca, 14 dni m., z braku sił żywotnych. Stich Agnieszka, dziecię krawca, 14 dni m., 2 brawa sił żywotnych.

Landmann Ignacy, dziecię wyrobnika, 3 m. m., na zapalanie płuc.

Granat Jan, dto. 6 dni m., z braku sił żywotnych.

Stasiuk Jan, dziecię krawca, 3 dni m., na kurcze.

Pillmann Edward, dziecię wyrobnika, 7 tyg. m., na anginę.

Ottenberger Piotr, dto. 2 1 m., dto. Ottenberger Piotr, Świderska Marya, 3 tyg. m., z braku sił żywotnych. 1<sup>1</sup>/<sub>12</sub> r. m., na zapalenie płuc. 2 godz. m., z braku sił żywotnych. dto. Niedźwiedź Jan, Kaczanowska Marya. dto. Kawecka Helena, areszlantka, 36 l. m., na konsumcyę. Kratter Kasper, aresztant, 59 l. m., na biegunke. Prusiński Jakób, dto. 25 l. m., dto. Goldberg Abraham, dziecię nauczyciela, 4 m. m., na zapalenie płuc. Borke Leib, dziecię machlerza, 2 m. m., na kurcze. Sternbach Berl, ubogi, 58 l. m., na zapalenie płuc. Necheles Rifke, żona szkolnika, 48 l. m., na suchoty. Sand Leibisch, dziécię kupczyka, 7 m. m., na wodę w głowie. Brandl Sara Feige, dziécię machlerza, 7 m. m., dto. Abt Mojżesz, dziécię nauczyciela, 6 tyg. m., na kurcze. Bik Schulem, dziécię machlerza, 3 l. m., na szkarlatynę.